# Posener Intelligenz-Blatt.

Sonnabends, den 29. Juli 1826.

### Angekommene Fremde vom 24. Juli 1826.

Frau Post = Directorin Espagne aus Eulm, Hr. Gutebesitzer Krynickt aus Lobzow, Hr. Gutebesitzer v. Sierakowski nebst Frau aus Dtusz, Hr. Gutebesitzer v. Krzyzanowski aus Slupia, I. in Nro. 165 Wilhelmöstraße; Hr. Gutebessitzer v Szeliski aus Przedborowa, Hr. Burger Czaplicki aus Bobrownik, I. in Nro. 33 Walischei; Hr. Pachter Maluszewski aus Konar, I. in Nro. 48 Walischei.

#### Den 25ten Juli.

Frau Generalin v. Dąbrowska aus Dobr. Koscielec, I. in Nro. 39 t Gerberstraße; Hr. Gutsbesitzer Abam v. Daleszynski aus Pomarzanow, I. in Nro 187 Wasserstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Swizulöki aus Koszut, Hr. Gutsbesitzer v. Autkowski aus Turzy, I. in Nro. 168 Wasserstraße; Hr. Kaufmann Strömer aus Glogau, Frau Hauptmann v. Klinggraf aus Walkowitz, I. in Nro. 99 Wilbe; Hr. Graf v. Zularzicki aus Meudorff, Hr. Apotheker Knopf aus Berlin, I. im golbenen Baum Wilhelmssfraße; Hr. Baum, Vermessungs-Director und Schleusen-Rendant, aus Breslau, I. in Nro. 78 Kischerei.

### Den 26, Juli.

Herr Justigrath Meyer aus Breslau, Hr. Professor Szaniewski und Hr. Probst Boinski aus Warschau, I. in Mro. 243 Breslauerstraße; Hr. Forst-Ranbidat Zander aus Meserit, Hr. Gutsbesitzer v. Szczaniecki aus Miedzychod, I. in Mro. 384 Gerberstraße.

Gubhaftations = Patent.

Das im Dorfe Chmielnif bei Stefemo, sur herrichaft Stefemo gehörig, un= ter Mro. 3 belegene, ben Cfalectischen Cheleuten gehorige, aus einem Bohn= haufe, Garten und Windmuble befteben= be Grundftutt, welches alles auf 250 ben berfauft werden.

und die Tare in unserer Registratur je= przeszkodzie nie beda, bergeit eingefeben werben fann.

Posen ben 18. Mai 1826. Konigl. Preuß. Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość w wsi Chmielniku pod Steszewem do Dominium Steszewa należąca, pod Nro. 3 położona, małżonków Skałeckich własna z domu, ogrodu i wiatraka składaiąca się, co wszystko na 250 Talarów Rthir. gewurdigt worden, foll Schule oszacowane, dla długów publicznie ben halber offentlich an den Meistbieten naywięcey daigeemu sprzedang bydz

Wir haben hierzu einen Licitationes W tym celu wyznaczylismy ter-Terminauf ben 20. September c. min na dzien 20. Września r. Bormittage um 9 Uhr bor bem Landges ib. przed poludniem o godzinie gtey richte Meferendarius Elener in unferem przed Referendaryuszem Sądu Zie-Partheien = 3immer angesetst, wozu wir miańskiego Elsner w naszey Izbie Raufluftige mit bem Bemerfen vorladen, stron, na ktory ochote kupna maigbag ber Buichlag an ben Meiftbietenben cych z tą wzmianką zapozywamy, erfolgen wird, wenn nicht rechtliche Um= iz przyderzenie naywięcey daiącemu ftunde eine Menderung nothwendig machen, nastapi, ieżeli prawne przyczyny na

Taxa w Registraturze naszey za-

wsze przeyrzaną bydź może. Poznań d. 18. Maia 1826.

Król. Prus. Sad Ziemiański.

Edictal = Citation.

Von bem unterzeichneten Roniglichen Landgerichte wird hierburch befannt gemacht, daß über die Raufgeldermaffe bes 34 Piotromo sub Nro. 32. belegenen, dem Freischulzen Gottlieb Logus zugeho= rigen Freischulzen = Gute, auf ben Un= trag verschiedener Glaubiger ber Liquida= tions Projef eroffnet worden ift.

Es werben baber alle diejenigen un= bekannten Glaubiger, welche an bas obs Zapozew Edyktalny.

Podpisany Królewski Sad Ziemiański podaie ninieyszém do wiadomości publiczney, iż nad massa kupna we wsi Piotrowie pod liczbą 32 položonego gruntu Bogumiłowi Logus należącego, na wniosek różnych kredytorów process likwidacyiny otwarzonym został.

Zapozywaią się przeto wszyscy wierzyciele niewiadomi, którzy do Raufgelbermaffe Aufpruche zu haben ver- pna pretensye-mieć mniemaia, azemeinen, ad terminum liquidationis den 11. Oftober c. Bormittage um 10 Uhr in unferm Gerichtsschloffe vor bem Deputirten , Landgerichte = Rath Schwurg, vorgeladen, in welchem dies feiben sich entweder personlich ober durch gesetzlich zuläffige Bevollmächtigte, wosgu ihnen die Juftig = Kommiffarien Mas cieiowefi, Jatoby, v. Jonemann und Mittelftadt, hiefelbst, vorgeschlagen wer= ben , einzufinden , ihre Forderungen ans Stelle zu bringen haben ..

ju gewartigen, baß fie aller ihrer etwas : Niestawaiący wierzyciele, sponigen Borrechte fur verluftig erflatt und dziewać się maią, iż za utracaiących mit ihren Forderungen nur an dosjenige, wszelkie swe pierwszeństwo uznani was nach Befriedigung ber fich meldens iz pretensyami swoiemi tylko do teben Glaubiger von ber Kaufgelbermaffe go odestani beda, co sie po zasponoch übrig bleiben durfte, werden vers koieniu zgłaszaiących się kredytorów

wiesen werden.

Pofen ben 21. April 1826. Ronigi, Preuß, Landgericht, Królew, Pruski Sad Ziemiański.

von Dbornif, 21 Meile von Samter, dwie mile od Obornik, dwiei poł mili

gebachte Grundstud ober vielmehr bessen: gruntu wspomnionego lub massy kuby sie w terminie likwidacyinym na dzień 11. Października r. h., zrana o godzinie totév przed Deputowanym Konsyliarzem Sadu Ziemiańskiego Schwürz w naszym Zamku Sądowym wyznaczonym osobiście: lub przez prawomocnie upoważnionych pełnomocników, na których: im się tuteysi Kommissarze Sprawiedliwości Maciejowski, Jacoby, Jonemann i Mittelstaedt proponuia, stazuzeigen, die etwanigen Vorzugsrechte wili, pretensye swoie podali, iakle anzuführen, bie Beweismittel jum Nache kolwiek studyć im mogace prawa weis der Richtigkeit: ihrer Forderungen: pierwszenstwa przytoczyli, dowody bestimmt anzugeben und die etwa in do usprawiedliwienia rzetelności Sanden habenden Dofumente mit gur swych pretensyow dokladnie wyluszczyli i w ręku ich znaydować się Die ausbleibenden Gläubiger haben mogace dokumenta złożyli.

od massy kupna pozostanie... Poznań d. 21. Kwietnia 1826.

Subhastations-Patent. Patent Subhastacyiny.

Die unter unferer Jurisbiftion im: Dobra Kiekrz'i Starzyny w naszey Pofener Rreise belegenen, und zur Lubos jurysdyktyi Powiecie Poznańskim bifa v. Sezutowskafchen Concurs = Maffe : położone, i do massy konkursowey gehörigen Guter Riefry und Starzyny, Ludowiki Szczutowskieg należące, welche 11 Meile von Pofen, 2 Meilen ktore iedna i pol mili od Poznamia;

3 Meilen von Obrzycko und 2½ Meile von Murowanna-Goslin entfernt, und nach der im vorigen Jahre gerichtlich aufgenommenen Taxe auf 33,853 Mtlr. 9 sgr. 2 pf. gewürdigt worden sind, sollen auf den Antrag des Justiz, Commissarius Mittelstädt als Curator der von Szczutowskaschen Masse, diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Es find hierzu die Bietungs = Termine

auf den 11. Juli c.

- ben 14. October c.,

- ben 16. Januar 1827.,

wovon der letzte peremtorisch ist, jedes= mal Vermittags um 9 Uhr vor dem Landgerichts=Ussessor Kapp in unserem Partheien=Zimmer angesetzt, zu welchem wir besitzfähige Käufer mit dem Bemer= ken einladen, daß wenn nicht eintretende rechtliche Hindernisse ein Anderes noth= wendig machen, der Zuschlag an den Meistbietenden bei erlegtem Kaufgelde erfolgen wird.

Jugleich werben die ihrem Wohnorte nach unbekannten Realgläubiger, als die Valentin von Zalewökischen Erben, der Heinrich Mathias, Faktor der Deckersschen Handlung, die Constantia geborne von Skorzewöka, verehelichte v. Zakrzewsklaschen Erben, und der Ludwig von Skorzewöki, hierdurch deffentlich vorgesladen, ihre Rechte in den anstehenden Licitations = Terminen wahrzunehmen, unter der Verwarnung, daß im Falle ihres Ausbleibens dem Meistbietenden der Zuschlag ertheilt, und nach geschehes

od Szamotuł, trzy mile od Obrzycka, dwie i pół mili od Murowaney Gośliny odległe, i podług w roku zeszłym sądownie sporządzoney taxy na 33853 Tal. 9 śgr. 2 fen. oszacowane zostały, na wniosek Kommissarza Sprawiedliwości Mittelstaedt, iako Kuratora massy Szczutowskiey, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią.

W tym celu termina licytacyine na dzień 11. Lipca r. b.

dzień 14. Października r. b. dzień 16. Stycznia 1827.

z których ostatni zawity, zawsze przedpołudniem o godzinie 9. przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Kapp w naszéy izbie dla stron wyznaczone zostały, na który zdatność kupna posiadaiących z tém oznaymieniem wzywamy, iż, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą, przyderzenie naywięcéy daiącemu po złożeniu licytum nastapi.

Zarazem wzywaią się z zamieszkania niewiadomi wierzyciele realni, iako to: sukcessorowie Walentego Zalewskiego, Heinrich Mathia, Disponent handlu Dekertów, sukcessorowie Konstancyi z Skorzewskieh zamężney Zakrzewskiey, i Ludwik Skorzewski, ażeby praw swych w terminach licytacyjnych dopilnowali, pod tym ostrzeżeniem, iżwrazie niestawienia się przyderzenie naywięcey daiącemu, i po złożeniu licytum wydako wali, po złożeniu licytum wydaiącemu, i po

ner Zahlung bes Raufgelbes bie Loichung ihrer Forderung auch ohne Produktion der barüber fprechenden Documente erfol: gen wird.

Die Zare und Bedingungen fonnen täglich in unserer Registratur eingesehen

werben.

Pofen ben 16. Marg 1826. Konigl. Preuß. Landgericht.

Subhaftations=Patent.

Das zur Concurs = Maffe ber Sand= lung G. Berger et Gohne gehorige, hier in ber Wafferftrage unter Mro. 184 be= legene, auf 9781 Rthir. 14 igr. ge= richtlich abgeschätzte Grundftud, foll of= fentlich an den Meiftbietenben verfauft merben.

Es find bie Biefungs = Termine auf ben Titen Juli, ben 12ten September, und

den 14ten Movember c., wovon ber lette peremtorisch ift, jebes mal Vormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichterath Elener in unferem Partheien = Zimmer angesetht, ju welchem wir besitgfahige Raufluftige mit bem Bemerken einlaben, bag ber Buschlag an ben Meiftbietenden erfolgen foll, wenn nicht gesetliche Sinderniffe eine Menderung verlangen, und die Taxe jederzeit in unferer Regiffratur eingesehen werben fann.

Pofen den 6. April 1826. Ronigl, Preug. Landgericht.

mazanie ich summ nawet bez produkcyi na takie wydanych dokumen. tow, nastapi.

Taxa i warunki codziennie w registraturze naszéy przeyrzane bydź

moga.

Poznań dnia 16. Marca 1826. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość do massy konkursowey handlu G. Bergera i Synow należąca tu na wodney Ulicy pod Nr. 184 położona, na 9,781 tal. 14 sgr. sadownie oszacowana, publicznie naywięcey daiącemu przedaną bydź

Termina licytacyine wyznaczone zostały

na dzień II. Lipca, na dzień 12. Września i na dzień 14. Listopada r. b.,

z których ostatni zawity zawszze przed południem o godzinie 9. przed Sędzią Elsner w naszey izbie stron, na którý zdatność kupna maiących z tem oznaymieniem wzywamy, iż przyderzenie naywięcey daiącemu nastąpi, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą, i taxa w Registraturze naszey zawsze przeyrzana bydź może.

Poznań d. 6. Kwietnia 1826. Królewsko - Pruski Sąd Zie-

miański.

Subhaffatione : Patent.

Das zur Concurs = Maffe ber Sand= lung G. Berger et Cohne gehörige, hier am neuen Markte unter Mro. 201 bele= gene, und auf 7715 Rthlr. 20 fgr. ges richtlich abgeschäfte Grundftud, foll bf= fentlich an den Meiftbietenden verkauft werden.

Es find bie Bietungs = Termine auf

ben Irten Juli;

ben 12ten Geptember, und

ben 14ten Rovember c.,

mal Vormittage um 9 Uhr vor bem poludniem o godzinie gtey przed Sęrer Registratur eingesehen werden fann. przeyrzaną bydź może...

Pofen den 3. April 1826.

Subhastation8=Patent.

Auf ben Antrag eines Realglaubigers, sollen bie den Gastwirth August und mieszkalne i ogrody, do oberzysty, Wilhelmine geborne Jende Schäferschen Augusta i Wilhelminy z Jendow Sze-Cheleute gehörigen, hier auf ber Bor- ferow malżonków należące, tu na und 105 belegenen, im Jahre 1824. ba 103, 104 i 105 polożone, sadogerichtlich auf 3115 Rthfr. 26 fgr. 11 bietend verfauft werben.

Die Bietungs Termine fiehen: ben 21. Juni 10.,,

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość do massy konkursowey i handlu G. Bergera i Synow tu na nowym Rynku pod No. 201. položona i na 7715 tal. 20 śgr. sądownie oszacowana, publicznie naywiecey daiącemu sprzedaną bydż ma.

Termina licytacyine na dzień:

II. Lipca,

12. Września,

-14. Listopada r. b.,.

wovon ber legte peremtorifch ift, jebese zktórych ostatni zawity zawsze przed! Landgerichterath Elener in unserem Par- dzig Elsner w naszey izbie dla stron theien-Zimmer angesetht, zu welchem wir wyznaczone zostały, na ktore zdatbesitfähige Kauflustige mit bem Bemer- ność kupna maiących z tą wzmianką. fen einladen, daß der Zuschlag an ten wzywamy, Ze przyderzenie naywię-Meistbietenden erfolgen soll, wenn nicht cey daiącemu nasiąpi ieżeli prawne gesehliche hinderniffe eine Menderung vers przyczymy na przeszkodzie nie bedą. langen, und die Tare jederzeit in unfes: i taxa zawsze w Registraturze naszey,

Poznań d. 3. Kwietnia 1826. Ronigl. Preuß, Landgericht. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek wierzyciela, domy fabt St. Abalbert unter Mrp. 103, 104: przedmieściu S. Woyciecha pod liczwnie w roku 1824 na 3115 Tal. pf. gewürdigten Saufer und Garte meift = 26 sgr. 11 fen. otaxowane, naywięcey daiącemu przedane będą.

Termina tem końcem na

dzień 21. Czerwca r. b.

ben 30. August c., ben 8. November c., bor bem Landgerichte = Referendarius przed Referendaryuszem Sadu Zie-

Struenfee in unferem Inftructione = 3im= mer an.

Rauf = und Befitfabige werben bor= czone zostaly. gelaben, in biefen Terminen, bon welchen seingesehen werden.

Pofen ben 16. Februar 1826. Ronigl. Preuß. Landgericht. dzień 30. Sierpnia r. b. i dzień 8. Listopada r. b.

miańskiego Struensee, wizbienaszev instrukcyjney sądu naszego wyzna-

Ochote kupna i do posiadania zdolber lettere peremtorifch ift, peribilich nych wzywamy, aby sie na terminach ober burch gesetsliche gulaffige Bevolle tych, z ktorych ostatni iest zawity. machtigte zu erscheinen, ihre Gebote ab- osobiscie lub przez prawnie dozwoaugeben und au gewärtigen, bag ber longeh pelnomocników stawili i li. Buichlag an ben Meiftbietenben erfolgen cyta swe podali, poczem naywięcey wird, in fofern nicht gesethliche Umfton- daigey, iezeli prawna iakowa nie be ein Ausnahme julaffen, Tare und zaydzie przeszkoda, przysądzenia Bebingungen fonnen in ber Registratur spodziewać sie może. Taxa i warunki w Registraturze przeyrzane bydź moga.

> Poznań dnia 16. Lutego 1826. Królewsko - Pruski Sad Ziemiański.

verstorbenen Raufmann Benjamin Gott= r. z. Benjamina Bogumila Schulz kulieb Schulz, burch bas Defret von heute pcz. konkurs w skutek rozporządzeber Concurs eröffnet worden ift, fo laben nia dzis wydanego otworzonym zowir alle diejenigen, welche an bas nach- stat, przeto zapozywamy wszystkich ben 6. Ceptember c. Vormittags osobiscie lub przez pełnomocników ober burch Bevollmächtigte, wozu wir Roestel i Wronskiego proponuiemy,

Ebiftal=Citation. Zapozew Edyktalny.

Da über bas nachgelaffene Bermogen Poniewad nad maigtkiem zmarkebes zu Mollstein am 23. Januar 1825. go w Wolsztynie dnia 23. Stycznia gelaffene Bermogen bes Berftorbenen tych, którzy do pozostalego po nim Korberungen haben, bor, fich in bem maigtku, pretensye maig, aby sie w zur Liquidation derfelben vor bem Depu= terminie likwidacyinym na dzień 6. firten herrn Landgerichterath Lowe auf Września 1. b., wyznaczonym, um o Uhr in unferem Seffione = Saale na ktorych im z tuteyszych Kommisanstehenden Termine entweder perfonlich sarzy Sprawiedliwości Ur. Hunke. ihnen bie biefigen Juftig = Commiffarien w Izbie naszey sessyonalney o go-Sunfe, Roffel und Broneli vorschlagen, dzinie 9. zrana przed Deputowanym zu gestellen, ihre Ansprüche anzugeben und zu bescheinigen, widrigenfalls sie mit ihren Forderungen an die Masse werden pracludirt und ihnen deshalb gegen die übrigen Gläubiger ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt werden.

Meserit den 10. April 1826.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Sędzią Loewe stawili, pretensye swoie podali i udowodnili.

W razie albowiem przeciwnym, z pretensyami do massy téy mianemi prekludowani zostaną i wieczne im w téy mierze milczenie przeciw reszcie wierzycieli nakazanem będzie.

Międzyrzecz d. 10, Kwietnia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftation8=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Gnesener Kreise belegene, bem Erb=påchter Piasecki zugehörige Erbpachtsvor=werk Welnica, welches einen Flächenin=halt von 1082 M. 164 M. hat, und mit einem Canon von 531 Ktlr. belastet ist, ferner, nach der gerichtlichen Taxe auf 240 Kthlr. 20 sgr. gewürdiget worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber öffentlich an den Meist=bietenden verkauft werden.

Hierzu haben wir einen Termin auf ben 4. November c. vor dem Herrn Landgerichtsrath Chelmicki Morgens um 9 Uhr allhier angeseizt. Besissfähigen Käufern wird dieser Termin bekannt gemacht, nur in demselben zu erscheinen, und ihre Gebote abzugeben.

Die Tare kann zu jeber Zeit in unferer Registratur eingesehen werben.

Gnesen den 19. Juni 1826.

Ronigl. Preuß. Land gericht.

Patent Subhastacyiny.

Folwark Wełnica wieczysto-dzierzawny, pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Gnieznieńskim położony, do małżonków Piaseckich należący, powierzchniey obiętości maiacy 1082 morgów 164 kwadratowych stóp, a któren kanon roczny w ilości 531 Tal. ciąży, podług taxy sądownie sporządzonéy na 240 Tal. 20 śgr. oceniony, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedanym bydź ma, którym końcem termin licytacyiny na dzień 9. Listopada r. b. zrana o godzinie 9. przed W. Sędzią Chełmickim w mieyscu wyznaczony został. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o tym terminie, aby się na takowym stawili i swe pluslicytum podali.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Gniezno d. 19. Czerwca 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

andere de la la de la Comment angel (hierzu eine Beilage.)

walk sesse did to said to a make a total go to the day of

#### Vorladung unbekannter Erben.

www. H office of the way to be to be a real to the

Das unterzeichnete Konigt. Landge= richt forbert bie unbefannten Erben bes am 1. Februar 1807 ju Roffen verftor= benen ehemaligen Diceregenten Johann von Roziorowski hierdurch auf, in bem ju ihrer Ausmittelung und Legifimation auf ben 6. September 1826, por dem Deputirten Landgerichtsrath Sachfe in unserem Inftructions = 3immer hier= felbft anftehenden Termine entweber per= fonlich oder burch legitimirte Bevollmach= tigte zu erscheinen, und bis babin ober in bemfelben bie, ihre Legitimation als Erben begrundenden Dofumente beigu= bringen, benn meldet fich bis babin Diemand, fo wird ber Rachlag bes von Roziorowski bem Fisco als herrnlofes Gut gur freien Disposition verabfotgt merben, und ber nach erfolgter Praciu= fion etwa fich noch metbenbe Erbe, alle handlungen und Dispositionen bes giecus in Ansehung bieses Rachlaffes anzu= erkennen und zu übernehmen, verpflich= tet, von ihm Rechnungslegung ober Era fat ber gehobenen Nugungen gn forbern nicht berechtigt, vielmehr verbunden fein, fich lediglich mit bem, was alsbann noch von ber Erbschaft vorhauben ift, zu begnügen.

Franftadt ben 20. Detober 1825. Rbnigl, Prenfisches Landgericht.

Zapozwanie niewiadomych sukcessorów.

Podpisany Królewski Sąd Ziemiań. ski wzywa ninieyszem niewiadomych sukcessorów w dniu 1. Lutego 1807. w Kościanie zmarłego Jana Koziorowskiego byłego Vice-Regenta, ażeby sie w terminie do ich wyśledzenia i legitymacyi na dzień 6. Września a. f. przed Delegowanym Ur. Sachse Sędzią Ziemiańskim w naszéy izbie instrukcyjnéy wyznaczonym osobiście lub przez wylegitymowanych pełnomocników stawili i aż do takowego lub w nim dokumenta ich legitymacyą iako sukcessorów udowodniaiące złożyli, gdyż ieżeliby się aż dotad nikt nie zgłosił, pozostałość rzeczonego Koziorowskiego iako rzecz niemaiaca właściciela fiscus do wolney dyspozycyi odbierze, a sukcessor po nastąpioney prekluzyi się zgłaszaiący, wszelkie czynności i rozrządzenia fisci względem teyże pozostałości przyznaći przeiąć obowiązany będzie, od niego skladania rachunków lub zwrotu pobieranych użytków żądać nie maprawa, owszem iedynie z tem kontentować się będzie winien, co na tenczas z pozostałości ieszcze pozostało.

Wschowa d. 20. Paździeru. 1825. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Inowroclawschen Kreise belegene, ber Marianna geb. Naskrentska, verwittwete Kreis-Rathin Wiede gehörige Kämmereis Borwerk Groß-Blawaty nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Tare auf 3650 Ktlr. 4 fgr. 8 pf. gewürdigt worsden ist, soll auf den Antrag eines Gläubigers Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und der anderweitige Bietungs = Termin ist auf den I. December c. vor dem Herrn Landgerichtsrath Köhler Morgens um 8 Uhr allhier angesetzt.

Besitssähigen Käufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in demselben Termine das Grunds stud dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesehliche Grunde dies

nothwendig machen.

Nebrigens sicht innerhalb 4 Wochen por bem letzten Termine einem jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme ber Taxe porgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann zu jeder Zeit in unses rer Registratur eingesehen werben.

Bromberg ben 3. Juli 1826.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Patent subhastacyiny.

Kamelarny folwark Wielkie Bławaty pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Jnowrocławskim położony, do Maryanny z Naskręskich rozwiedzionéy Wiede należący wraz z przyległościami, który podług taxy sądownie sporządzoney na 3,650 Tal. 4 śgr. 8 fen. iest oceniony, ma bydź na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedany, którym końcem nowy licytacyiny termin peremtoryczny na dzień I. Grudnia r. b. zrana o godzinie 8. przed W. Koehler Sędzia Ziemiańskim w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w takowym nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na póznieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody. W przeciągu 4. tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność donieśienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registratu-

rze przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 3. Lipca 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftation & Patent. Das unter unferer Gerichtsbarfeit, unter Mr. 546 hierfelbft belegene, ben CaPatent Subhastacyiny. Nieruchomość pod jurysdykcyą naszą w mieście tuteyszym pod Nro. simir Bebnarkiewiczschen Erben gehoris ge Grundstück nebst Zubehor, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 231 Rthlr. gewürdiget worden ist, soll auf ben Untrag ber Erben Theilungshalber an ben Meistbietenden verkauft werden.

Der Bietunge = Termin ift auf ben 11. Detober c. vor dem herrn Land= Gerichte = Rath v. Potrykoweki Morgens

um 9 Uhr allhier angesett.

Besitzsähige Raufer werden zu demsels ben vorgeladen, um ihre Gebote abzus geben, und demnachst den Zuschlag zu gewärtigen.

Gnefen ben 12. Juni 1826.

Ronigl. Preug. Landgericht.

546 položona, do sukcessorów Kazimierza Bednarkiewicza należaca. wraz zprzyległościami, która podług taxy sądownie sporządzoney, na 231 Tal. iest oceniona, na żądanie sukcessorów w celu uskutecznienia działów publicznie daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termin licytacyiny na dzień 1 1. Października r. b. o godzinie q. zrana przed Sędzią Ziemiańskim W. Potrykowskim w mieyscu wyznaczony został. Na który zdolność kupienia maiacych końcem podania pluslicytum a następnie oczekiwania przyderzenia ninieyszem zapozywamy.

Gniezno d. 12. Czerwca 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Proclama.

Muf bem, bem Grafen Belioder bon Storzewsfi gehörigen, im Chodziefener Rreise gelegenen abelichen Gute Pruch= nowo ift sub Rubr. III. No. 1. für ben Bonaventura v. Bronifowefi ex decreto bom 10. Februar 1798. eine Forderung bon 1332 Thir. 2 gr. 44 pf. hppotheka= rifd verfichert. Der Befiger bes Guts, welcher behauptet, bag biefe Forberung bezahlt, die Quittung barüber aber ber= loren gegangen fei, hat barauf angetra= gen, baß die gedachte Poft, Behufe beren Lofdjung gerichtlich aufgeboten werbe. Der herr Bonaventura b. Broni= koweli ober beffen etwanige Erben ober Ceffionarien werden bemnach hiermit aufgeforbert, ihre etwanigen Unspruche an

#### Proclama.

W księdze hypoteczney, włości szlacheckiéy Pruchnowa w Powiecie Chodzieskim sytuowaney, J. W. Heliodora Hrabiego Skorzewskiego dziedziczney zapisana iest w Rubr. III. pod Nro. 1. ex Decreto z dnia 10. Lutego 1798. pretensya W. Bonawentury Bronikowskiego w sumwie 1332 Tal. 2 dgr. 44 fen. J. W. Skorzewski, twierdząc, iż pretensya ta zaspokoioną została, kwity zaś zgubione sa, wniosł, o zwołanie nieznaiomych pretendentów, końcem extabulacyi summy tev z ksiegi hypoteczney. Wzywamy przeto W. Bonawenture Bronikowskiego, suk cessorów lub cessyonaryuszów iego,

die im Hypothekenbuche des Guts Pruchnowo sub Rubr. III. No. 1. eingetragene Post der 1332 Thlr. 2 gr. 44 pf.
oder 7992 Gulden 18 gr. polnisch, in dem
auf den 26. August d. J. Bormittags um 10 Uhr vor dem LandgerichtsNath Köhler anberaumten Termine anzumelden, widrigenfalls dieselben mit allen ihren diesfälligen Ansprüchen werden präkludirt, und ihnen deshalb ein
ewiges Stillschweigen wird auferlegt
werden.

Schneibemuhl am 13. April 1826.

Konigl. Preußifches Landgericht.

Subhaftations : Patent.

Zufolge Auftrags bes Königlichen Landgerichts zu Posen, haben wir im Wege ber nothwendigen Subhastation zum öffenklichen Berkauf bes den Eierspinsklichen Erben hierselbst zugehörigen, unter Nro. 133 belegenen GärtnersGrundstücks, bestehend aus einem Wohnshause, Stall, Regelbahn, einem großen Baumgarten und zweien Felogärten, welches alles auf 1,157 Athle. gerichtlich gewürdigt worden, einen peremtorisschen Bietungs Zermin auf den 31. August c. Vormittags um 9 Uhr in unserer Gerichtsschube anberaumt, wozu wir Kaussussehernit einsaden.

Der Zuschlag wird erfolgen, sofern gesetzliche hindernisse nicht eine Ausnahme nothwendig machen.

aby pretensye swe iakieby do summy 1332 Tal. 2 dgr. 44 fen. lub 7992 zł. pol. w księdze hypotecznéy wsi Pruchnowa w Rubr. HI. Nro. 1. zapisanéy roscić mogli, w terminie na dzień 26. Sierpniar, b. zrana o rotéy godzinie przed Delegowanym Sędzią Ziemiańskim Koehler w mieyscu posiedzeń naszych wyznaczonym, podali, w przeciwnym bowiem razie z wszelkiemi pretensyami swemi prekludowani będą, i im w téy mierze wieczne milczenie nakazanem zostanie.

w Pile d. 13. Kwietnia 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

W skutek zlecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu wyznaczyliśmy w drodze konieczney subhastacyi do publicznego sprzedania gruntu ogrodowczego Sukcessorom Cierpinskim należącego się pod No. 133. tu położonego, z domu, stayni, kręgielni, dużego Ogrodu owocowego i dwóch ogrodów polowych się składaiącego; na 1157 tal. sądownie ocenionego, termin peremtoryczny na dzień 31. Sierpnia r. b. zrana o godzinie 9tey w izbie sądowey naszey, na któren kupienia chęc maiących wzywamy.

Przyderzenie nastąpi skoro prawne przeszkody nayzaydą.

Die Tare kann zu jeber Zeit in unfe-

Rogasen den 30. Mai 1826. Königl. Preuß. Friedensgericht. Taxa każdego czasu w Registraturze przeyrzaną bydź może. Rogoźno d. 30. Maia 1826. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

Subhaftations=Parent.

Bufolge Auftrags bes Königl. Land= Gerichts zu Posen, haben wir im Wege ber nothwendigen Subhastation zum bf= fentlichen Verkauf bes den Mindeschen Erben zugehörigen zu Apczywol unter Nro. 40 belegenen Grundstücks, aus einem Wohn= und Stall=Gebäude und einem Geköchgarten bestehend, welches auf 80 Athle. gerichtlich gewürdigt wor= ben, einen peremtorischen Vietungs= Zermin auf den 29. August c. Vormittags um 8 Uhr in Apczywol anberaumt, wozu wir Kaussussige einladen.

Der Zuschlag gegen gleich baare Bezahlung in Courant wird erfolgen, sofern gesetzliche Hindernisse nicht eine Ausnahme machen.

Die Tare fann ju jeber Zeit in unferer Registratur eingesehen werben.

Rogasen den 12. Juni 1826. Königl. Preuß. Friedensgericht. Patent Subhastacyiny.

W skutek zlecenia Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu, wyznaczyliśmy w drodze konieczney subhastacyi do publicznego sprzedania gruntu Sukcessorów Minde w Ryczywole pod No. 40 położonego z buduynku mieszkalnego, stayni i ogrodu iarzynnego się składaiącego, sądownie na 80 tal. ocenionego, termin peremtoryczny na dzień 29. Sierpnia r. b. zrana o godzinie 8. w Ryczywole, na który kupienia chęć maiących wzywamy.

Przybicie za natychmiastową gotową zapłatę nastąpi, skoro prawne przeszkody nie zaydą.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzana bydź może.

Rogozno d. 12. Czerwca 1826. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

Publicandum.

Das in der Lindenstadt Mro. 21 stehende, 301 Athle, 19 fgr. tapirte Haus nebst 2 kleine Garte, wofür am 31. Januar c. nur 120 Athle. geboten worden, wird zufolge hohen Austrages Eines Königlichen Landgerichts zu Meserit, im Termin den 15. August c.

Obwieszczenie.

Elithic anchold mobilism

Domostwo na lipowem mieście pod Międzychodem, pod Nro. 21. sytuowane, 301 Tal. 19 śgr. z dwiema małemi ogrodami taxowane, za które dnia 31. Stycznia r. b. 120 Tal. tylko ofiarowano, zostanie powtórnie na zlecenie Król. Sądu Ziemiańskiego z Międzyrzecza na terminie

hier nochmals licitirt, zu welchem wir Raufer mit Bezug auf die im Intellisgenzblatt Nro. 94 enthaltene Bekannts machung bom 14. October a. pr. einslaben.

Birnbaum ben 17. Juni 1826. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

dnia 15. Sierpnia r. b. tu na mieyscu licytowanem, na któren ochotników stósownie do dzienników Jntelligencyjnych Nro. 94. i obwieszczenia z dnia 14. Października r. z. wzywamy.

Międzychod d. 17. Czerwca 1826. Królewsko - Pruski Sad Pokoiu.

Befanntmachung.

Der resp. in dem hiesigen Intelligenz-Blatt Nrv. 43. und 45., und dem Amts-Blatt der Königl. Regierung zu Bromberg Nrv. 23. steckbrieslich verfolgte Tude Joachim Heilborn, hat den 5ten d. M. sich freiwillig bei dem unterzeichneten Gerichte gemeldet, was hiermit zur allgemeinen Beachtung in Kenntniß gebracht wird.

Posen den 21. Juli 1826. Konigl, Preuß, Inquisitoriat. Obwieszczenie.

Żyd Joachim Heilborn listem gończym resp. w dzienniku intelligencyinym No. 43. i 45 i w dzienniku urzędowym Król. Regencyi w Bydgoszczy No. 23. ścigany, dobrowolnie przed podpisanym stawił się Sądem dnia 5. t. m. co do powszechney wiadomości ninieyszem podaie się.

Poznań d. 21. Lipca 1826. Król. Pruski Inkwizytoryat.

Stedbrief.

Daniel Laufer, Sohn des Kalkbrenners und Zieglers Johann Laufer in Wostatz komer Struga bei Labischin, aus Jastownik gebürtig, 30 Jahr alt, evangelischen Glaubens, mittler Statur, länglichen Gesichts, blasser Gesichtsfarbe, blonder Haare, welcher beutsch und polnisch spricht, hat den 6. Novems ber pr. wissentlich das Verbrechen der Bigamie begangen.

Sein lett bekannter Aufenthalt war in Rzymachowo bei Vowidz bis Ostern b. J., wo er als Hauslehrer sich unters hielt. Aller Nachforschungen ohnerachtet List gończy

Daniel Laufer, syn wapniarza i ceglarza Jana Laufra w Strudze Wostatkowskiey przy Łabiszynie, z Jadownik rodem, 30 lat maiący, religii ewangelickiey, szredniego wzrostu, twarzy podługowatey, bladey cery, iasnych włosów, niemieckim i polskim iązykiem mówiący, dnia 6. Listopada r. z. rozmyślnie bigamii dopuścił się. Ostatni pobyt iego znany był w Rzymachowie przy Powidzu aż do wielkiey nocy r. b. iako nauczyciela domowego. Mimo

men werden. On had aben of the nid bydź zdybanym. ad the waren appear

ben werden ersucht, auf benfelben ein kowe wzywamy, by na niego baczne wachsames Auge zu haben, und ihn im oko mieć i schwytanego pod scislym Betretungefalle une gefälligft unter fiches dozorem nam odeslac raczyly. rem Geleite gufommen zu laffen. Poznań dnia 21. Lipca 1826.

Ronial. Dreuß. Inquifitoriat. de mi - maine mittell id die

date wird bei konten wich jene Blumplor ins Leben eingefierent, ich gefte und tann ihm nirgende auf bie Spur getoms wszelkie sledztwa nigdzie nie mogt

Alle resp. Civil = und Militair-Behor= Wszelkie władze cywilne i woys-

Pofen ben 21. Juli 1826. Krol. Pruski Inkwizytoryat.

Gebaube befindlichen Reller, werden teyszey polożone, maia bydź wybom I. October b. J. auf 31 binter eine puszczone w dzierzawe przez publiander folgende Sahre offentlich an ben czną licytacya, naywięcey ofiaruia-

Biergu ift ein Bietungs = Termin auf po sobie nastepuigce lata. ben 4. August c. Bormittage um 9 Termin do licytacyi wyznacza się Uhr im Geffiond-Bimmer auf bem Rathe na dzien 4. Sierpnia r. b. i odbe Sause anberaumt. dzie się przedpołudniem o godzinie

Der Dber = Burgermeifter. Poznan d. 21. Lipca 1826.

## Bekanntmachung. wongsten program Obwiesczenie.

Die zwei unter bem Stadt = Baages Dwa sklepy pod dniem Wagi tu-Meifibietenben verpachtet. cemu od 1. Października r. b. na 31

Pofen ben 21. Juli 1826. gtéy na Sali Ratusznéy Sessyonalnéy.

Nadburmistrz,

Auf ben Grund ber Allerhochsten Rabinets = Orbre bom iften Juni c. ift bie Ginleitung getroffen worben, bag bie bisher gehemmten Schiegubungen ohne Befahr für bas luftwandelnde Publifum fortgefest werben fonnen.

Das Konigschieffen nimmt baber ben Boften b. DR. feinen Unfang, welches wir zur Behebung etwaniger Zweifel hiermit gur offentlichen Renntnig bringen. Pofen ben 27. Juli 1826. Die Schubengilbe.

Ruffifche Dampf= und Schwisbabeanftalt.

Schon feit langerer Beit ift bier bie Errichtung einer Dampf= und Schmiß= babeanstalt gewünscht worden; boch fo fehr auch bas Bedurfniß berfelben bon unfern herren Mergten anerkannt murbe, immer blieb ce bei QBunfchen und Entwur-Mein fietes Beftreben, meiner verehrten Mitburger Bohl und Bergnugen gur befordern, die vorzügliche Lage meines Ctabliffemente und Die Trefflichkeit feiner Quellen, veranlaßten mich jene Winsche ins Leben einzusühren: ich reiste nach Berlin, um die dortige vorzüglich gerühmte Anstalt genau kennen zu lernen, sparte weder Miche noch Kosten und din jeht so weit, daß ich "meine russische Dampf = und Schwitzbadeanstalt, verbunden mit Sturz-, Regen = und Wannen- bade", Dienstag den 1. August d. J. erdssen kann. Indem ich mich beehre die Herren Aerzte und das verehrte Publikum hiervon zu benachrichtigen, erlaube ich mir zugleich die Vitte, daß diesenigen, die sich derselben bedienen wollen, selbige gefälligst vorher in Augenschein zu nehmen, ich hosse, daß sie nichts, was Insectnäßigseit und Bequemlichkeit erheischen, vermissen sollen, da ich mein Vorzbild, die Berliner Anstalt — in welcher ich auch meinen Bademeister mehrere Wochen hindurch habe unterrichten lassen, ganz zu erreichen gestrebt habe.

Die Baber sind, den Sonntag ausgenommen, täglich von Morgens 6 bis Abends 9 Uhr geheizt, und der Preis derselben ist auf 15 Sgr. à Person sestgessest. Da ich mir schmeichle, daß diese Bader auch von dem schönen Geschlechte häusig werden besucht werden, so habe ich eine eigene Bademeisterin angenommen und den Dienstag und Freitag Bormittag von 6 bis 12 Uhr ausschließlich sür die Damen bestimmt. — Noch ditte ich, weim etwa die Entsernung dieser Ausstalt von der Stadt irgendwo Anstoß erregen sollte, gütigst zu bedenken, daß Promenaden vor und nach dem Bade als der Gesundheit höchst vortheilhaft anerskannt sind, und daß diese Entsernung ja lange nicht so beträchtlich ist, als in Berlin von einem Stadtviertet in das andere; daß unsere Droschkenanstalt den kurzen Weg erleichtert, und daß ich selbst immer einen ganz bedeckten, vierstägigen, bequemen Wagen zur Heimsehr der Vadenden sür villige Bezahlung, bereit halten werde. Posen den 28. Juli 1826.

U. G. Leidig,

Besitzer bes ohnweit Posen belegenen Ctablissements, ber Schilling genannt.

Den geehrten Mitgliedern unserer Ressource, so wie den Theilnehmern an den Ballen berfelben, zeigen wir hiermit ergebenst an: daß Donnerstag, als den 3 ten August d. J., Abends um 8 Uhr, ein Ball statt finden wird.

Die Direction ber Freimaurer= Meffource.

Selter = Waffer diedjabriger Fullung, wie auch neuer Kirsch = Wein ift zu haben, und empfichtt fich bamit 3. H. Steffens, Nro. 86 Markt.

Gerber = und Buttelstraßen = Ede Aro. 427 ift von Michaelis c. ab bas erfte Stockwerk, bestehend ans 5 Stuben, 1 Schlafzimmer, 2 Garderoben nebst Rache und Keller zu vermiethen.

Ein Billard iff zu verfaufen in Pofen bei 2B. Beder.